## Nº 267.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Donnerstag den 7. November 1833.

Angefommene Fremde bom 5. November 1833.

Br. Dr. Lieutenant a. D. Robbe aus Czarnifau, I. in No. 165 Bithelmeftrage; fr. Defon. Commiff. Zimmermann aus Roften, I. in Do. 99 Salbborf; Br. Probft Gulczewicz aus Dziefanowice , I. in Do. 391 Gerberftrage; Br. Probft Jaraczewsfi aus Cerefwice, Sr. Raufm. Malachowsfi aus Strzelno, Sr. Guteb. Jaraczeweffi aus Bielejewo, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Guteb. v. Cieledi aus Wierzchaczewo, Sr. Guteb. v. Zwardowefi aus Szezuczyn, Frau Guteb. v. Rlobuchowska aus Polen, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Raufm. Matufs aus Kretofchin, I. in Do. 168 Bafferftraße; Sr. Kaufm. Lubezynsti aus Camter, Die hrn. Kaufleute Lazarus und Gifad aus Pinne, Sr. Vachter Stern aus Ruchocice, Gr. Pachter Guichard aus Syndlowo, Gr. Pachter Buffe aus Glopanowo, I. in No. 20 St. Adalbert; Sr. Erbherr v. Radonsti aus Gorfa, Sr. Erbherr v. Lipsfi aus Ugarzewo, I. in No. 394 Gerberftrafe; fr. Dberamtmann Schuler und fr. Umtmann Kaskel aus Lang-Gostin, I. in Do. 33 Wallischei; Gr. Poffadminiftrator hendel aus Driefen, I. in Do. 136 Wilhelmeftrage; Sr. Sandelem. Rump ans Wittenberg, Sr. Sandelem. Flaum aus Rawicz, Sr. Sandelem. Bernhardt aus Rrotofchin, I. in Do. 350 Jubenftraffe.

Loiktal/Citation. Die unbekannsten Erben oder deren Erbnehmer und nächste Verwandten der, zu Eeradz dolsny am 21. Februar 1804 verstorbenen Gouvernante Wittwe Carolina v. Taubensheim gebornen v. Teixelberg de Nåthlad, zuerst verehelicht an den Laurentius von Schneider, sodann an den Steuer-Rendanten von Taubenheim, werden hiersburch auf den Antrag des Eurators diffentz

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie lub ich spadkobiercy i naybliżsi krewni zmarłéy w dolnym Ceradzu dn. 21. Lutego 1804. owdowiałéy guwernantki Karoliny Taubenheim ż domu Teixelberg de Naethlad, która wprzody za Wawrzyńcem Schneider, a powtórnie za Rendantem Taubenheim zamężną była, wzywaią się na wniosek kuratora niniey-

tich vorgelaten, sich in bem am 7. Januar 1834 Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Bonstädt in unserm Gerichtsschlosse angesetzten Ter= mine personlich oder durch gesetzlich zu= lässige Bevollmächtigte einzusinden und sich gehörig zu legitimiren, unter der Warnung, daß, wenn sich kein Erbe in bem anderaumten Termine meldet, der Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Kisko anheimfallen wird.

Pofen, ben 20. Februar 1833,

Ronigl. Preug. Landgericht.

szém publicznie, aby się w Terminie na dzień 7. Stycznia 1834. o godzinie 10. przed południem przed Ur. Bonstaedt Radzcą S. Z. wyznaczonym osobiście lub przez dozwolonych pełnomocników zgłosili, należycie się wylegitymowali, w razie albowiem przeciwnym, gdy się żaden z sukcessorów w Terminie wyznaczonym nie zgłosi, pozostałość wspomnionéy Karoliny Taubenheim za bezdziedziczną uważana, i iako taka Fiskusowi wydaną będzie.

11.6

Poznań, dnia 20. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Sulhastacionspatent. Auf ben Antrag der Realgläubiger soll das im Abelnauer Kreise belegene, auf 12,402 Rthl. 9 Sgr. 7 Pf. gerichtlich gewürdigte, der Clara verwittweten v. Krynkowska, gebornen Elsner, modo deren Erben, jugehdrige, abeliche Gut Przybyslawice dffentlich verkauft werden. Die Bietungs-Termine sind auf

> den 10. August c., den 11. November c., und den 13. Februar k. J.,

hier in unserm Geschäftslokale vor dem Herrn Landgerichts Math Boretius angesseht. Rauflustige werden zu den Terzminen hiermit vorgeladen. Der Meistebietende hat den Zuschlag, insofern nicht gesegliche Hindernisse entgegenstehen solls

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzycieli rzeczowych dobra Przybysławice, w powiecie Odolanowskim położone, na Talarów 12,402 sgr. 9 fen. 7 sądownie ocenione, do Klary z Elsnerów Krynkowskiey, teraz iey sukcessorów, należące, publicznie sprzedane bydź maią. Wyznaczywszy w tym celu termina licytacyine na

dzień 10. Sierpnia r. b. dzień 11. Listopada r. b. i dzień 13. Lutego r. p.,

w mieyscu działania Sądu naszego przed Deputowanym W. Boretius Sędzią, zapozywamy chęć kupienia maiących, aby się w terminach tych stawili, a przybicia na rzecz naywięcey daiącego, skoro prawne

ten, zu gewärfigen. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben. Jedem ist es unbenommen, etwanige Monita gegen dieselbe bis 4 Wochen vor dem Termine anzubringen.

Folgende, im Spothekenbuche bieses Guts eingetragene Gläubiger, die ihrem Aufenthalt nach unbekannt sind, nament-lich:

a) Jakob v. Riedrynnsti,

b) Julianna geborne v. Bogdanska verehelichte v. Riedrzynska,

c) die Therese v. Goslawska verehelichte v. Rowacka, modo deren Sohn Joseph v. Rowacki,

d) die Catharina und Salomea Ges schwifter v. Chodubsta,

e) die Constantia v. Miaskowska verwittwete v. Flowiecka,

werden hierdurch zu den gedachten Termisnen und unter der Verwarnung vorgesladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Rrotoschin, den 4. Marg 1833.

Konigl, Preuß. Landgericht.

zachodzić nie będą przeszkody, oczekiwali. Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, przeciw któréy każdemu wolno, aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem monita bydź mogące podać.

Wierzyciele zaś następuiące w księdze hypoteczney dobr tychże zapisani, z mieysca pobytu swego niewiadomi, a mianowicie:

a) Jakób Kiedrzyński,

b) Julianna z Bogdańskich zamężna Kiedrzyńska,

c) Teressa z Gosławskich zamęźna Nowacka, teraz syn téyże Józef Nowacki,

d) Katarzyna i Salomea siostry Chodubskie.

e) Konstancya z Miaskowskich zameżna Howiecka,

zapozywaią się do terminów rzeczonych pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, lecz oraz posądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a szczególniey ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem bydź ma.

Krotoszyn, dnia 4. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Zum Berkauf bes hieseibst am Markte unter No. 126 beles genen, zur Buchbinder Gerlachschen Concursmasse gehörigen, auf 3969 Athl. 13 Sgr. 9½ Pf. abgeschätzten Grundstücks, siehen im Wege der nothswendigen Subhastation die Dietungsstermine auf

den 14. November c., den 15. Januar 1834, und der peremtorische Termin auf den 20. März 1834,

vor bem herrn Ober = Appellations= Gerichts-Uffessor Botticher Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tage fann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Da auf bem Gerlachichen Grundfind Rubr. III. Nro. 3. 300 Athl. fur ben verftorbenen Kriegerath Trieft eingetra= gen find, fo werden deffen dem Wohn= orte nach unbefannte Erben biermit gu ben anftebenden Terminen unter ber Berwarnung borgeladen, bag bei ihrem Ausbleiben bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, bie Loschung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber letteren, ohne baß es zu diesem Zwecke ber Probuftion des Inftruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 2. Juli 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Avertissement. Do przedaży posiadłości tutay w rynku pod No. 126. położonéy, do massy konkursowéy introligatora Gerlacha należącéy, na 3969 Tal. 13 sgr. 9½ fen. ocenionéy, wyznaczone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 14. Listopada r. b., na dzień 15. Stycznia 1834., termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Marca 1834., przed Ur. Boetticher Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Gdy w księdze hypoteczney posiadłości Gerlacha pod Rubryka III. Nrem. 3. dla zmarłego Konsyliarza woiennego Triest 300 Tal. intabulowane są, więc zapozywaią się na termina te wyznaczone z pobytu niewiadomi sukcessorowie Triesta, aże. by się celem dopilnowania swych praw stawili, w przeciwnym bowiem razie posiadłość więcey daiącemu nie tylko przysądzona będzie, lecz oraz po sądowem złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem będzie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Droklama. Nachstehende, im Jahre 1828 aus dem Czarnikaner Kreise aus= getretene militairpflichtige Personen, de= ren jehiger Aufenthalt unbekannt ift, als:

- 1) ber Müllergefelle Carl hammerfchmidt aus Gelchow,
- 2) ber Stellmachergeschle Christian Gottfried Berger aus Grunfier,
- 3) ber Schmiedegeselle Johann Michael Ziebarth aus Putzig,
- 4) der Tuchmachergefelle Friedrich Bilhelm Schumann aus Radolin,
- 5) ber Tuchmachergefelle Johann Camuel Warnke aus Nadolin,
- 6) der Tuchmachergefelle Johann Chrisfoph Schiller aus Radolin,
- 7) ber Tuchmachergeselle Johann Gott= lieb Blech aus Kilebne,
- 8) ber Tischlergeselle heinrich Blech aus Filchne,
- 9) der Tuchmachergeselle Carl Blech aus Filebne,
- 10) ber Maurergefelle Gottlieb Gerfi= meper aus Filehne,
- 11) der Tuchmachergeselle August Gamuel Pilatifi aus Filehne,
- 12) der Schloffergeselle Friedrith Lud aus Filehne,
- 13) ber Shuhmachergeselle Johann Gottlieb Bublig aus Filchne,
- 14) ber Fleischergeselle Ludwig Ferbis nand Marten and Filebne,
- 5) der Tuchmachergefelle Johann Schendel aus Filehne,
- 16) der Tuchmachergeselle Daniel Bilhelm Behnke aus Filehne,

Proclama. Następuiące do służby woyskowey obowiązane osoby, które się w roku 1828. z powiatu Czarnkowskiego oddaliły i których teraźnicyszy pobyt nie iest wiadomy, iako to:

- 1) młynarczyk Karol Hammerschmidt z Selchowa,
- 2) kołodzieyczyk Krystyan Bogusław Berger z Zielcnowa,
- 3) kowalczyk Jan Michał Ziebarth z Jędrzejowa.
- 4) sukienniczyk Frederyk Wilhelm Schumann z Radolina,
- 5) sukienniczyk Jan Samuel Warnke z Radolina,
- 6) sukienniczyk Jan Krzystof Schiller z Radolina,
- 7) sukienniczyk Jan Bogumił Blech z Wielenia,
- 8) stolarczyk Henryk Blech z Wie-Ienia,
- 9) sukienniczyk Carl Blech z Wielenia,
- 10) mularczyk Bogunił Gerstmeyer z Wielenia,
- 11) sukienniczyk August Samuel Pilacki z Wielenia,
- 12) ślusarczyk Frederyk Lueck z Wielenia,
- 13) szewczyk Jan Bogumił Bublitz z Wielenia,
- 14) rzeźniczyk Ludwik Ferdinand Marten z Wielenia,
- 15) sukienniczyk Jan Schendel z Wielenia,
- 16) sukienniczyk Daniel Wilhelm Behnke z Wielenia,

- 17) ber Schmiebegeselle Gottlieb Fenske aus Straduhn,
- 18) der Drechslergefelle Michael Ziebarth aus Straduhn,
- 19) ber Tuchmachergeselle August Banhagel aus dem Dorfe Schonlanke,
- 20) ber Schuhmachergefelle Johann Lud= wig Jaffer aus Schonlanke,
- 21) der Tuchmachergeselle Johann Lud= wig Radte aus Schonlante,
- 22) ber Tuehmachergefelle Johann Steg= mann aus Schonlante,
- 23) ber Schuhmachergefelle Carl Behnke aus Schonlanke,
- 24) ber Tuchmachergefelle Johann Chris foph-Lietz ans Schonlante,
- 25) ber Tuchmachergeselle Gottlieb Rla= witter aus Schonlanke,
- 26) der Tuchmachergefelle Johann Gott= lieb Niegfe aus Schonlanke,
- 27) ber Tuchmachergeselle Gottlieb Fenior aus Schonlaufe,
- 28) ber Tuchmachergeselle Jakob Ewert aus Schönlanke,
- 29) der Tuchmachergeselle Gottlieb Palz aus Schönlanke,
- 30) ber Schneibergefelle Michael Erb, mann aus Schonlanke,
- 31) ber Tuchmachergefelle Johann Gott= lieb Ferdinand Jeffe aus Schonlanke,
- 32) der Garfnerbursche Heinrich August Gende aus Filebne,
- 33) ber Tuchmachergeselle Gabriel Lufas Birthola,
- 34) ber Tuchscheerergeselle Carl Friedrich Mildes aus Czarnifau,
- 35) der Brennergefelle Johann Friedrich

- 17) kowalczyk Bogumił Fenske z Straduhn,
- 18) tokarczyk Michał Ziebarth z Straduhn,
- 19) sukienniczyk August Banhagel z wsi Trzciance,
- 20) szewczyk Jan Ludwik Jaster z Trzcianki,
- 21) sukienniczyk Jan Ludwik Radtke z Trzcianki,
- 22) sukienniczyk Jan Stegemann z Trzcianki,
- 23) sukienniczyk Karól Behnke z Trzcianki,
- 24) sukienniczyk Jan Krzystof Tietz z Trzcianki,
- sukienniczyk Bogumił Klawitter z Trzcianki,
- 26) sukienniczyk Jan Bogumił Nietzke z Trzcianki,
- 27) sukienniczyk Bogumił Fenior z Trzcianki,
- 28) sukienniczyk Jakob Ewert z Trzcianki,
- 29) sukienniczyk Bogumił Palz z Trzcianki,
- 30) krawczyk Michał Erdmann z Trzcianki,
- 31) sukienniczyk Jan Bogumił Jesse z Trzcianki,
- 32) ogrodowczyk Henryk August Gende z Wielenia,
- 33) sukienniczyk Gabryel Łukasz Birkholz z Radosiewa,
- 34) postrzygaczyk Karól Fryderyk Mildes z Czarnkowa,
- 36) gorzelniczyk Jan Fryderyk Jaster z Nowychdworów,

werben bierdurch aufgefordert, ungestäumt in die Preußischen Staaten zurück zu kehren, in dem auf den 29. Jasuu ar 1834 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Kroll anberaumten Termine perstönlich zu erscheinen und sich wegen ihses Austritts aus den Königl. Landen zu verantworten, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß ihr gesammtes gesenwärtiges und zukünftiges Bermbzen, so wie alle etwanigen künftigen Unfälle, konsiscirt und der Königl. Regierungse Hauptkasse zuerkannt werden sollen.

Schneidemubl, den to. Septbr. 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Dublikandum. Es foll der Neuban zweier Brucken auf der Zollstraße zwischen Splawie und Wodzisko, an den Mindestfordernden in Entreprise gegeben werden.

Hierzu fieht Termin auf ben 30 fien November c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Instructions-Zimmer vor bem Deputirten Herrn Landgerichts = Rath Jetel an.

Bietungeluftige laden wir hierzu mit bem Bemerken ein, baß die Bauanschlage feberzeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bonigt. Prenf. Land-Gericht.

wzywamy ninieyszém, aby lecz bezwłocznie do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 29. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego W. Kroll osobiście stanęły i względem wystąpienia swego z kraiu wytłómaczyły się, w razie zaś niestawienia się oczekiwały, iż wszelki teraźnieyszy i przyszły maiątek ich, tudzież sukcessye, iakieby im w przyszłości przypadły, skonfiskowane i kassie główney królewskiey Regencyi w Bydgoszczy przysądzone zostaną.

Piła, dnia 10. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Budowla dwóch nowych mostów na drodze celnéy między Spławiem i Wodziskiem naymniéy żądaiącemu w Entrepryzę wypuszczoną będzie.

Do tego celu wyznaczony iest termin na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed południem w izbie naszéy instrukcyjney przed Deputowanym W. Sędzią Jekel.

Licytować ochotę maiący zapozywa się na ten termin z tem nadmienieniem, iż anszlagi tey budowli każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, d 3. Października 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das dem verstorbenen Landrathe Matheus v. Lispinsti, jest dessen Erben gehörige, im Mogilnoer Kreise, Bromberger Regiezrungs-Bezirks, belegene adeliche Gut Lawki, bestehend aus dem Borwerke und Dorfe gleichen Namens, der Kühsmelkerei Kamienne jazy, den Haulandezreien Wyrobki, Lawki, Budy und Poswiadacz, zusammen gerichtlich auf 12,609 Kthl. 20 Sgr. geschätzt, soll auf den Antrag eines Realgläubigers diffentslich meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs=Termine find auf

ben 28. Februar, ben 28. Mai, und ben 29. August 1834,

von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts Math Jekel angesetzt, zu welchem zahlungsstätige Rauflussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen, ben 10. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Wieś Lawki, zmarłego Mateusza Lipińskiego Landrata, teraz sukcessorów iego własna, w powiecie Mogilińskim, obwodzie Regencyi Bydgoskiey położona, składaiąca się z folwarku podobnego nazwiska, mlekarni Kamienne jazy, Olędrów Wyrobki, Lawki Budy i Powiadacza, w ogóle na 12,609 Tal. 20 sgr. sądownie oszacowana, ma bydź na wniosek realnego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

Termina licytacyine są na dzień 28. Lutego, dzień 28. Maia i dzień 29. Sierpnia 1834,

z któtych ostátni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone, na które ochotę kupienia maiących z tą wzmianką zapozywa się, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 10. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mo. 267. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Es wird hiersburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Premier-Lieutenant und Adjutant im 18. Infanterie = Regiment, Wilhelm Kalau v. Hoven und das Fräulein Rosalie v. Sanig, im Beistande ihres Adoptivs-Vaters, des Königl. Preußischen General-Wajors a. D., Ritters des rothen Adlers Ordens, Friedrich Ludwig v. Sanig, vorihrer Verheirathung durch die notarielle Erflärung vom 20. Juni und die gerichtsliche vom 29. ej. m, gerichtlich verlauts bart den 24. huj., die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Franffadt, ben 30. Septbr. 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Zekanntmachung. Der Gutebessitzer Johann v. Budziszewest auf Grabetowo im Krbbener Kreise, und bessen verslobte Braut Pegalie Caroline, Tochter bes Königlichen Landgerichts-Prässdenten v. Rembowsti zu Krotoschin, haben in dem unterm 27. September c. gerichtlich verlautbarten notariellen Shevertrage vom 22. August c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für die Dauer ihres fünftigen ehelichen Verhältnisses auszeschlossen.

Dies wird gur allgemeinen Kenntnis. gebracht.

Frauftabt, ben 3. Oftober 1833. Sonigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney,
iż Porucznik i Adjutant w 18. pułku
piechoty, W. Wilhelm Kalau Hoven i
W. Rozalia Sanitz Panna, w assystencyi iey adoptatora, byłego Król.
Pruskiego Jeneral-Majora, kawalera
orla czerwonego, JW. Frederyka
Ludwika Sanitz, przed zawarciem
węzeł małżeńskich deklaracyą przed
Notaryuszem pod dniem 20. Czerwca
r. b. i przed Sądem w dniu 29. tegoż
miesiąca złożoną a dnia 24. b. m.
sądownie robrowaną, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa, d. 30. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W. Jan Budziszewski, dziedzie dóbr Grąbkowa w powiecie Krobskim i tegoż zaślubiona oblubienica, Pelegia Karolina, córka JW. Rembowskiego Prezesa Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, w kontrakcie przedślubnym pod dniem 27. Września r. b. sądownie roborowanym, a dnia 22. Sierpnia t. r. przed Notaryuszem spisanym, wspólność majątku i dorobku na czas ich przyszłego stosunku małżeńskiego pomiędzy sobą wyłączyli,

To się ninieyszém do wiadomości, publicznéy podaie,

Wschowa, d. 3. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbastationspatent. Das im Patent subhastacying. Abelnauer Kreife bei Dfrowo belegene, bem Dberamtmann Wilhelm Moami gebo= rige Erbpachtsvorwert Benecha, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 4857 Rthl. r5 Car. 11 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offent= lich an ben Deiffbietenben verfauft mer= ben, und die Bietunge-Termine find auf

den 6. Angust c., ben 7. Oftober c., und ber veremtorische Termin auf ben 10. December c., por bem Beren Landgerichte-Rath Strem-

pel Morgens um 9. Uhr allhier angesett.

Befig= und gablungefabigen Raufern werben diefe Termine mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag es einem Reden frei fteht, bis 4 Wochen vor bem letten Termine und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 22. April 1833.

toward Wysodula h fe sado-

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Wenecya w powiecie Odolanowskim pod Ostrowem polożony, Willielmowi Adami należący, który według taxy sadowéy na 4857 Tal. 15 sgr. 11 fen. oceniony został, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 6. Sierpnia r. b., dzień 7. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 10 Grudnia r. b., zrana o godzinie o przed Deputowanym W. Strempel Sedzia w mievscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż ieszcze 4 tygodnie przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 22. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

perland harten notartiellen (menertung von

Subhaffationspatent Das im Carnifauer Rreife, in dem Dorfe Cam= minchen belegene, bem Muller Chriftian Rriedrich Birtholy zugehörige Muhlen= Grundftud, welches nach ber bavon ge= richtlich aufgenommenen Taxe auf 2476 Rthl. 4 Ggr. gewurdigt worden, foll im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu

en, einge t er die Generallechte ver Eige Patent subhastacyiny. Mlyn w powiecie Czarnkowskim w wsi Kaminku położony, Chrystyanowi Fry. derykowi Birkholz młynarzowi należący, który podług sądownie sporządzonéy taxy na 2476 Tal. 4 sgr. iest oszacowany, ma bydź w skutku polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w

Edmeitemuhl bffentlich an ben Meifibie- Pile publicznie wiecey daigcemu tenden verfauft werden, und die Bie= tungs, Termine find auf

ben 31. Oftober b. 3. ben 30. December d. 3.,

und ben 4. Marg f. 3. Bormittags um 9 Uhr an hiefiger Ge=

richtestelle angeset worben.

Besitgfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt gemacht, daß bas Grundfind bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, info= fern gesetliche Grunde nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tage bes Grundfincts fann in ber hiefigen Registratur eingesehen werben.

Filefine, ben 25. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Dublikandum. Die, ben Christian Elwingschen Cheleuten zugehorig gemes fene, zu Radzewo im Schrimmer Kreise unter Do. 21 belegene Krugnahrung foll im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Dofen, resubhaftirt werben.

Sierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 13. Januar 1834 Vormittags 9 Uhr in unferm Gerichte= Lokale anberaumt, und laden Kauflustige du bemfelben ein.

Jeder Licitant hat vor der Licitation eine Caution von 50 Rthl. zu erlegen.

Bnin, ben 25. Oftober 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. sprzedany, i termina licytacyi są

na dzień 31. Października. na dzień 30. Grudnia r. b., i na dzień 4. Marca r. p., zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia naszego wyżnaczone.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o tych terminach z ta wzmianką, iż nieruchomość więcey daiącemu przyderzoną zostanie, skoro prawne przeszkody w tym iakowe. go wyiątku nie zrobią.

Taxa tego gruntu może bydź w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Wieleń, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarstwo gościnne w Radzewie powiatu Szremskiego pod No. 21. položone, a do małżonków Elwingów należałe, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu na powtór sprzedane bydz ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. w Sądownictwie naszém, na który ochotników wzywamy.

Każdy licytant przedlicytacyą kau-

cya 50 Tal. złożyć winien.

Bnin, d. 25. Października 1833. Królewsko-Pruski Sad Pokoju. Bekanntmachung. Aus bem Comtoir bes Kbnigl. Postamts in Nawicz ist ein am 16. Oktober d. J. von hier abzesandter Brief an das Kirchen-Collegium in Golejewko, in welchem sich Vosener Pfandbriese zum Betrage von 50 Athl., und zwar:

in 1 Ctud Do. 257 Lwower, Rreis Buf, uber 25 Rthl., und

t beegl. No. 30 Aggierefie, Kreis Schroda, gleichfalls über 25 Athl., befunden haben, abhanden gefommen. Die Zins-Coupons-Bogen, zahlbar im Weihnachts-Termin d. J., find den Scheinen beigefügt gewesen.

Beide Pfandbriefe waren übrigens burch bas Erzbischofliche General = Con=

fiftorium außer Cours gefett.

Kaulens of Peach and Pokela.

Indem dieses zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird, warnt das unterzeichnete Ober-Postamt nicht nur vor Ankauf der oben bezeichneten, jest ohnedies für jeden Inhaber werthlosen Pfandbriese, sondern fordert auch einen jeden, der über ben Berbleib dieser Papiere irgend etwas in Erfahrung bringen konnte, auf, solches dem Konigl. Postamte in Nawicz zur weitern Beranlassung sofort anzuzeigen.

Pofen, ben 3. November 1833. Dber = Poftamt.

Literarische Unzeige. Auf "bas Heller-Magazin, zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse 2c., Subscriptions-Preis: ber Jahrgang 1 Athl. 10 Egr.; auf die Pfennig-Encyclopadie oder neues elegantes Conversations-Lexicon für Sebildete aller Stande, 4 Bande oder 32 Lieferungen, a Lieferung 10 Sgr." nimmt Bestellungen an E. S. Mittler in Posen, Vromberg und Gnesen.

Die unbekannten Erben eines gegen das Ende des vorigen Jahrburderts verstorbenen herrn Carl v. Martik, der mit Frau Bogumila (Gottliebe) geb. v. haza verheirathet gewesen, werden aufgefordert, sich wegen einer für sie wichstigen Erbschafts-Angelegenheit bei dem Justiz-Commiss. Jacobi in Posen zu melden.

Im Saufe St. Martin-Straße No. 102 ift sogleich eine Stube mit Kammer